# Der hausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und Haus & Organ der Baptistengemeinden in Polen

Nummer 9

3. März 1929

35. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, nl. Smocza 9a. Bostadresse: A. Knoff, Łódź, skr. poczt. 342

Der "hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter. Er toftet im Inlande vierteljährlich mit Borto: 1-2 Ex. je 31. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 31. 2,25. Nord. amerifa und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt 8.

Boftichedtonte Barichau 62.965. Gaben aus Deutichland werden an das Berlagshaus der deutschen Baptiften, Caffel, für Rechnung des "Sausfreund" erbeten, aus Amerita und Canada an den Schriftleiter.

## Hoffende Menschen.

Warum heute so wenige Menschen wirklich hoffen können? Das Leben ist ihnen zu ernst, der Druck zu groß, das Leiden dieser Welt gu Schwer geworden. Sie find der Meinung, daß doch wenigstens einiges Licht die irdischen Berhältnisse erhellen musse, wenn man Soffnung haben folle. Der Chrift urteilt gang anders. Sein Soffen ift unabhängig von den Dingen, in denen er fteht. Denn alle diefe Dinge find in fich bruchig und der Bergang. lichkeit unterworfen. Er stütt feine Soffnung auch nicht auf die idealen Seiten des mensch= lichen Strebens oder des eigenen Bolkes. Denn er fieht mit voller Alarheit, daß stärker als sie alle Selbstsucht, Lüge und Hoffart sind. Seine Soffnung ruht lediglich in der unsichtbaren Welt, aus der Bottes Bnade und Troft uns zuströmt, ruht vor allem in der Tatsache, durch die uns der Eingang in diese Welt er-Schlossen worden ift, in der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wie die Junger durch diese Tatsache aus ohnmächtigen, furchtsamen, ichwankenden Menschen zu kühnen, siegesgewissen Beugen Jesu Christi umgewandelt wurden, so schafft sie noch heute eine Soffnungsfulle, die durch keine Laft und Rot der Welt unterdrückt werden kann Persönliche Bemeinschaft fest immer Bertrauen voraus, und Bertrauen Schließt immer ein Bunder ein, das sich nicht errechnen und beweisen, das fich aber erleben lagt. Wer dem Bekreuzigten und Auferstandenen vertraut, tritt mit Ihm in Lebensgemeinschaft und hat damit Unteil an ber unvergänglichen Rraft feiner Auferstehung.

Das wurde mir wieder einmal so recht deutlich, als ich das Leben vom alten Bodel-Schwingh, dem Bater der Epileptischen, dem unermudlichen Selfer der leiblich, feelisch und Sozial Bedrückten las. Das Beheimnis feiner unerschöpflichen Liebe und Tatkraft lag in der Bemeinschaft mit feinem herrn. Sie gab ihm die Freudigkeit, unter Scheinbar aussichtslosen Berhältnissen und Menschen auszuhalten und wider Hoffnung mit lebendiger Hoffnung zu wirken. Sein Sohn Bustav schreibt: "Und nun febe ich Bater in der Erinnerung unter seinen Epileptischen stehen. Als ein Soffender stand er unter ihnen, den Soffnungslosen." "Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Berrlichkeit, die an ihnen foll geoffenbart werden." "Darum dauerte ihn wohl das Los der Epileptischen, aber er bedauerte fie nicht. Körperliche Krankheit und körperliche Besundheit hatten für ihn die große Entfernung vonein= ander und die große Bedeutung verloren, die ihnen sonst so gern beigelegt wird. Bielmehr galt ihm der körperlich Befunde für krank, wenn fein Blick haften geblieben war an den armen, vergänglichen Dingen diefer Erde; der körperlich Kranke galt ihm für gefund, sobald er durch den Glauben den Zugang gefunden zu der ewigen Soffnung. Darum konnte er mit glühendster Ueberzeugung einen armen verblodeten Epileptischen, der mit feliger Soffnung dem Abichied aus der Welt entgegeneilte, glücklich preisen gegenüber dem anderen, der mit gefunder Körperkraft ohne Biel und 3weck ins Leben hinaussturmt." Bewiß mare

Bodelschwingh zu solchem hoffnungstiefen Berständnis fremden Elends nicht hindurchge= drungen, wenn er nicht selbst in den Liefen des Leids die Kraft göttlicher Bnade erfahren hatte. Aurz vor seiner Uebersiedelung von Delwig nach Bethel starben ihm innnerhalb weniger Wochen an einem bosartigen Stickhusten seine vier blühenden Kinder. Ein furchtbarer Schlag, an dem die Eltern lange und schwer zu tragen hatten. Aber wie tief lie auch durch das herzbrechende Sterhen ihrer lieben, frommen Kinder getroffen waren, dies Sterben selbst war wieder so reich an Trost, so erhellt durch den Ausblick in Bottes Ewigkeit, daß sich die Eltern völlig und willig unter die Sand Bottes beugten und nun erft recht "ganz nahe vor den Toren Jerusalems" Wohnung nahmen. So vorbereitet übernahm Bodelschwingh die Arbeit von Bethel.

Wer das Leben eines solchen Menschen still auf sich wirken läßt, wird sich dem Einsdruck nicht entziehen können, daß hier andere, höhere Kräfte am Werk sind, als die Welt zu geben vermag. Während sonst die Hoffsnung nur Zeichen eines Mangels, einer Sehnssucht ist, ist die christliche Hoffnung der Ausdruck eines wirklichen Besitzes. Sie wurzelt in der Wiedergeburt durch die Aufersstehung Jesu Christi von den Toten. Dadurch haben die Christen ein Leben, dessen Einatmen Glaube, dessen Ausatmen Hoffnung und Liebe ist. E. Pfennigsdorf.

#### Lehre und Leben.

In unseren Tagen hört und liest man es so oft, daß das Christentum nicht Lehre, son= dern Leben sei. Diese Redeweise ist durch ihre bestimmte und fortwährende Wiederholung in gewissen Kreisen ein Ausspruch geworden, der einem Brundsatz gleichgestellt wird. Der Präsident einer gewissen Lehranstalt wurde sehr getadelt, weil er bei einer Belegenheit in einer Rede nachzuweisen suchte, daß das Christentum nicht nur ein Leben, sondern auch eine Lehre, ein Dogma sei. Aber hatte er denn nicht recht? Wir muffen doch unterscheiden zwischen Christentum und dem religiösen Stand des Einzelnen, zwischen dem allgemeinen und dem besonderen Christentum und dem drift= lichen Charakter einer Person.

Das ist mahr, daß die Religion oder das Christentum einer Person bedeutungslos ist, wenn es aus weiter nichts besteht, als aus der bloßen Unnahme gewisser Wahrheiten und Lehren. Einem solchen Menschen kann man es gang bestimmt sagen, daß er kein Christ ist, es sei denn, daß er das neue Leben habe, das aus Gott kommt und das sich offenbart in einem driftlichen und heiligen Wandel. Das ist aber ein unterschiedliches Ding davon, daß Christentum nur ein Leben sei. Das Christentum ist Lehre und Leben, beides zusammen und keines ohne das andere. Das objektive Christentum ist das System der Wahrheiten oder Lehren, die von Christus und Seiner Religion handeln. Das Leben gehört denen, die die Lehre nicht nur mit dem Berstande angenommen, sondern auch im Bergen

aufgenommen haben.

Es wird zuweilen die Behauptung gemacht, die Lehren seien dem dristlichen Leben eher Schranken und Sindernisse als eine Silfe. Eine solche Behauptung ist verkehrt und hat gefährliche praktische Uebel im Gefolge. Man folgert so: weil Kenntnis der Lehre und Zustimmung zu denselben den wahren Christen nicht machen, daher sei die Lehre unnütz. Im Begenteil, das dristliche Leben hat angefangen und wird fortgesetzt und vollendet durch das Mittel der driftlichen Wahrheit, welche der Keilige Beist gebraucht und durch deren Berständnis der Wille und das Gewissen erreicht wird. Dehr wahr hat ein Theologe gesagt, daß eine Befahr darin liege, wenn die Erfahrung der Erkeint= nis vorausläuft. Die Erkenntnis ist nötig zu einent wahren, gesunden Leben. Wie cin Mensch einem höheren und besseren Leben nachstrebt, muß er auch darauf bedacht sein, kenntnisreich r in der gesunden Lehre zu werden. Wir werden ausgefordert zu machsen beides in der Erkenntnis und in der Gnade. Wenn unser Leben ein wahres, nügliches, nüchternes, gegründetes sein soll, so muß es nach der driftlichen Lehre gebildet und durch deselbe geleitet werden.

Der am Anfang dieses Artikels angeführte Ausspruch wird heute von manchen als eine neue Entdeckung aufgespielt und als ein Fortschritt gegen unsere Bäter und frühere Zeiten bezeichnet: Das Christentum ein Leben, keine Lehre! Was den ersten Teil dieses modernen Schlagwortes angeht, nämlich daß das Christentum ein Leben sei, so ist das doch gar nichts Neues. Das ist von jeher von allen wahren Christen gesagt und betont worden. Wer kein göttliches Leben in sich hat, der ist kein Christ auch wenn er noch soviel Erkenntnis der Lehre des Christentums besitzt. Was aber den zweiten Teil des Schlagwortes angeht, daß das Christentum keine Lehre sei, so ist das falsch, gefährlich und verderblich. Das wahre Christentum ist beides: Lehre und Leben. Gott hat beide zusammengefügt, und niemand darf und soll-sie von einander trennen.

### Aus der Werkstatt.

Der Apologete pröffentlicht über die religiöse Zugehörigkeit der Bewohner der Ber. Staaten von Nordamerika eine interessante Statistik. Nach dersselben gibt es in Amerika 213 Religionsgesellschaften mit insgesant 54,624,973 Mitaliedern und 987,083 Gemeinden. Darunter sind 18,605,000 Katholiken, 8,070,000 Methodisten, 5, 69,000 Lutheraner, 8,000,000 Baptisten, 2,625,000 Preschntesianer, 1,859,000 Ansgehörige der protestant schen Episkopaltirche und 4,087,0 0 Juden.

Die einschlägigen 3. Ien sind vom Handelsdepartament veröffentlicht worden Sie sind das Ergebnis einer im Jahre 1923 vorgenommenen Jählung. Da die Bezeichnung Veitglied verschieden ausgelegt wird, wurde jede Kirche gebeten, die Jahl ihrer Mitglieder nach der Auslegung anzugeben, die die Bezeichnung Mitgliedschaft in ihrer Kirche sindet. In einigen religiösen Körperschaften werden nur die Kommunikanten a's Mitglieder betrachtet, in anderen alle getausten Personen und wieder in anderen alle, die sich als Mitglieder heben eintragen lassen.

In der römisch tatholischen Kir be sind alle getauften Personen, die im Kirchen egister eingetragen sind, Mitglieder. Im Jahre 1926 gab es 18,939 römisch-katholische Kirchen mit zusammen 18,604,850 Mitgliedern. Etwa die Hälfte dieser Kirchen unterhielt Sonntagsschulen mit insgesamt 1,200,000 Schülern.

Es wurden 19 methodistische Religionsgemeinsschaften gezählt, die im ganzen über 8,000,000 Mitzglieder hatten. Die größte der Methodistenkirchen war die Methodistische Episkopalkirche, die im Jahre 1926 im ganzen 26,130 Kirchen mit über 4,000,000 Mitgliedern hatte. Fast alle dieser Kirchen haben Sonntagsschulen, die insgesamt über 3,769,000 Schüler zählten.

Sieht man von den Dunkern ab, so gibt es 18 verschiedene baptistische Reigionsgemeinschaften, die im Jahre 1926 über 8,443,000 Kommunikanten, — Teilnehmer am Abendmahl — hatten. Der Baptistenkonvent des Kordens sind die zwei größten Organisationen dieser Konfession und haben zusammen 4,800,000 Mitglieder.

Presbyterianische Kirchengemeinschaften gibt es 9 und diese hatten im ganzen 2625.000 Mitglieder.

Die Zählung ergab 22 lutherische Gemeinscharten, die zusammen 19854 Kirchen und 5259.000 Mitsglieder batten. Unter diesen befinden sich die Vereinigte Lutherische Kirche von Amerika, die Dänisch-Evangelisch-Lutherische Kirche und die Evangelisch-Lutherische Synodaltonserenz von Amerika, die Finnische Lutherische Nationalkirche Amerikas und die Slowakische Lutherische Synode der Ver. Staaten.

Weiter ergab die Zählung 2949 jüdische Gemeinden mit insgesamt 4.087.000 Personen jüdischen Glaubens. Bon den Gemeinden befanden sich 2855 in städtischen Gemeindewesen mit 2.500 Einwohner und darüber. Der Staat New York hatte 1126 Gemeinden mit insgesamt 1.897.000 Mitgliedern.

Die Protestantische Episkopalkirche hatte im Jahre 1926 7345 Kirchen und 1.859.000 Mitglieder.

Die Jünger Christi ("Disciples of Christ") hatten 7648 Kirchen und 1.337 5:5 Mitglieder.

Andere kleinere evangelische Kirchenorganisationen hatten 3737 Kirchen und im ganzen 557,000 Mitglieder.

Die griechisch-katholischen Kirchen, einschließlich der albanischen, bulgarischen, rumänischen, russischen, serbischen und sprischen Kirchen, meldeten 46 Kirchen und insgesamt 2.593.394 Mitglieder.

Die Heiligen der letzen Tage (Mormonen) haben

606.500 Mitglieder.

Es gab ferner 5028 Kongregationalkirchen mit 882 000 Mitaliedern.

Die Adventisten hatten 2.576 Kirchen und im

ganzen 146.060 Mitglieder. Die Gesellschaft der Freunde (Quäker) zählte 925 Kirchen und 111.000 Kirchspielbewohner, die Re=

Die Universalisten hatten 498 Kirchen und 55 000

Mitglieder.

Die Unitarier zählten 353 Kirchen und 60 000 Mitglieder

Die theosophischen Gesellschaften wiesen 588 Rir-

chen und 118.000 Mitalieder auf.

Die kommunistischen Gesellschaften (Amana-Gesellschaft und Bereinigte Gesellschaft der Gläubigen — Shaker) hatten 1247 Mitglieder und die Vedanta-Gesellschaft hatte 3 Kirchen und 200 Mitglieder —

Jungenfunden.

"Hütet eure Zungen, ihr Alten und ihr Jungen!" so ruft uns Walter von der Vogel-weide zu, weil er weiß, was die Zunge, dies unruhige Uebel voll tötlichen Giftes, für ein Feuer anzünden, für ein Unheil anrichten kann. In vielen Sprüchwörtern und Lebensregeln wird uns die Klugheit des Schweigens an-empfohlen. Aber wie schwer es ist, die Zunge im Zaume zu halten, das weiß jeder. Jakobus sagt: "Siehe, die Pferde halten wir in Zäumen, daß sie uns gehorchen, und wir lenken ihren ganzen Leib. Siehe die Schiffe, ob sie wohl groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem

kleinen Ruder, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen." Man kann unsre Zeit das Jahrhundert vieler Worte und der wenigen Taten nennen. Es ist unglaublich, wer alles in unserer Zeit redet, und was geredet wird. Von Moltke sagte man scherzhaft, daß er in sieben Sprachen schweigen konnte. Dieses Schweigen kann ich nur empfehlen; oft ist es schweigen, als in sieben Sprachen reden.

Es gibt Menschen, die haben ihr Berg immer auf der Junge. Was sie denken, das reden sie auch, der Mund steht ihnen nie still. Sie haben die Babe, über alles und sonst noch etwas iprechen zu können. Sie gleichen dem hüpfenden und springenden Bache, dem man überall auf den Brund sehen kann; Tiefe haben sie nicht, es sind oberflächliche Leute. Man merkt ihnen an, daß sie keine Schätze und Reichtumer in sich tragen, die zu wertvoll find, um fie der Deffentlichkeit preiszugeben. Durchsichtigkeit und Lauterkeit des Charakters ist eine schone Sache, aber auch die aufrichtigsten Charaktere haben Bedanken und Befühle, die hie nicht vor aller Welt enthüllen. Gedankenloses, unvorsichtiges Reden und Schwaken hat ichon viel Unheil in der Welt angerichtet. Wohl ist es von den Betreffenden nicht beablichtigt, aber Tatsache ist es doch. Bielleicht leidet er selbst darunter, er verliert alle seine Freunde und weiß nicht, warum sie seinen Umgang meiden. Darum, ihr Schwäher, hütet eute Bunge!

Schlimmer als der gedankenlose Schwäher ist der Afterredner, der hinter dem Rücken der anderen den Unkrautsamen übler Rachrede ausstreut, ohne sich viel darum zu kummern, was aus diesem Samen wird. "Bor dir kann er suß reden," heißt es in Jesus Sirach, "und lobt sehr, was du redest; aber hinterwärts redet er anders und verkehrt dir deine Worte." Um dem anderen zu schaden, erdichtet und erfindet der Afterredner allerlei und forgt dafür, daß es nach Möglichkeit sich ausbreitet. Seine Runft im Erfinden und die Babe gum Ueber= treiben ist außerordentlich groß. Als Saneballat und Tobia Unheil planen wider Nehemia (6, 6), Schreiben sie einen Brief, deffen Inhalt war, daß sie etwas Nachteiliges über ihn gehört hatten. Der Brief beginnt mit den Worten: "Es ist por die Beiden gekommen, und Befem hat's gefagt." Wer diefer Befem war, hat nichts zu bedeuten, vielleicht war er nur porgeschoben, eine erdichtete Person, die

gar nicht existierte. So macht es der Afterredner, er ersindet einen "Gesem", und wenn
er darüber zur Rede gestellt wird, dann nimmt
er einen "Gesem", der eben gestorben ist und
den man nicht mehr vor Gericht fordern kann.
Oft kann der Afterredner ohne zu sprechen
verleumden. Ein spöttisches Lächeln, ein Achselzucken, eine sich faltende Stirn, eine besondere
Bewegung mit der Hand sagt oft mehr als
Worte, und hierdurch wird vielleicht ein ganz
unschuldiger Mensch in den schlimmsten Ruf
gebracht, sein ehrlicher Name verdächtigt.
Kannst du, Afterredner das verantworten?
Darum ihr Afterredner, hütet eure Zunge!

Ebenso gefährlich wie die Afterredner find die Berkleinerer, die darauf ausgehen, einen anderen vor seinen Mitmenschen herabzuseten und zu verkleinern. Ein solcher Mensch glaubt nicht an edle Motive und selbstlofe Taten. Und da er nicht an ihr Borhandensein glaubt, so kann ihn nichts mehr reizen, als wenn solche anderen zugeschrieben werden. 3st jemand fehr gewiffenhaft, der Berleumder weiß Beilpiele vom Begenteil zu berichten. Rühmt man jemandes Ehrlichkeit und Treue, der Berleumder weiß, daß sie nicht weit her sind. Erhält einer wegen seiner Begabung ein ehrenvolles Umt, der Berleumder spricht davon, es sei bei der Berleihung desselben nicht ganz ehrlich zugegangen, usw. Es ist der Neid, der aus dem Manne spricht, er hat eine niedrige, gemeine Besinnung, er denkt, wie er ist, wären auch die anderen. Ein italienischer Maler malt den Neid als eine mißgeformte Bestalt, aus deren Mund eine Schlange hervorzischt. D, wie leicht nistet sich diese Schlange auch in ein frommes Herz ein und kommt bis. weilen mit ihrer ganzen Brut zum Borichein! Davor muffen wir uns huten, wir muffen dagegen ankämpfen. Aus einem trüben Brunnen fließt kein reines Wasser. "Kann auch ein Feigenbaum Delbeeren tragen oder ein Weinstock Feigen! Darum, ihr Berkleinerer, hütet eure Bungen! (B. N. S.)

# Wie die ersten Christen ihre Hochzeit feierten.

Die neuesten Entdeckungen in den römischen Katakomben werfen ein interessantes Licht auf die Hochzeitszeremonien der frühesten Christen,

bei denen sich antike Formen und ein neuer religiofer Beift in eigenartiger Weise vermählten. Die Inschriften der Wandgemälde und die Darstellungen auf Blafern, die christliche Symbole und Bilder enthalten, geben über die Berlobungen und Trauungen einige Auskunft. Nach dem Belübde des Brautpaares, in den Stand der heiligen Ehe einzutreten, bei dem sie sich beide die rechten hände reichten, las der Prediger ein Bebet, dann näherte sich das Paar dem Prediger und empfing seinen Segen. Danach bekleidete der Prediger die Braut mit dem roten Brautschleier, einem Ueberrest der römischen Hochzeitsgebräuche. Die Szene ist auf den Wandgemälden der Ratakomben dargestellt und wird von einem alten Schriftsteller folgendermaßen beschrieben: "Der Brautigam ift im Festkleide, die Braut in Boldgelb, bekleidet mit ihrem purpurgesticktem Schleier; so nahen sie dem Prediger, um den Segen Bottes für ihre Bereinigung von seinen Lippen zu empfangen. Die Braut trägt den aufgerollten Hochzeitskontrakt, fertig zur Unterzeichnung, damit die Ehe rasch vollzogen werden kann, wenn das Wort Bottes den Bund geheiligt hat. Der Bräutigam steht bereit, ihr nach des Predigers Rede das Brautzeichen darzubringen." Dies Brautzeichen war ein Ring, nicht unfer einfacher, goldener Reif, sondern ein kostbarer Ring, mit Gestalten in erhabener Arbeit geschmückt, mit dem Zeichen des Kreuzes und frommen Bibelsprüchen Das heilige Abendmahl beschloß versehen. dann die Sochzeitsgebräuche; mit Kränzen im Haar verließen die Verheirateten die Kirche und vereinigten sich zu einem Feste im Sause des Bräutigams.

#### Dorhange weg!

Ja, er wollte seine Tochter doch auch verheiratet haben und öffnete deshalb sein Haus den jungen Leuten, die von dieser Erlaubnis auch fleißig Gebrauch machten und des Abends bis oft in die Nacht hinein zum Besuch dablieben, um mit der stattlichen Dorothea zu schwäßen und zu scherzen. Aber die Tochter erklärte, sie dulde solche Besuche nur unter der Bedingung, daß die Vorhänge am Fenster nicht zugezogen werden dürften, damit jedermann von außen den offenen Einblick ins Zimmer hätte. Dadurch verhinderte sie jeden

Berstoß gegen Anstand und gute Sitte. Dieses tapfere junge Mädchen war Dorothea Trudel, die nachmals so bekannte, und man darf mit Recht sagen, herühmt gewordene Gründerin der Anstalten in Männedorf in der Schweiz. Sie hat in ihrem ganzen gesegneten Leben nach dem Grundsatz gehandelt: Borhänge weg! Es konnte jedermann all ihr Handeln beobachten und konnte doch nichts an ihr sinden, was ihr etwa nachzusagen gewesen wäre.

Wie großartig ist solch ein Leben! Man muß sich da einmal hineindenken. Nichts verbergen zu brauchen, nichts mit dem Schleier des Beheimnisses verdecken zu mussen! Wie würde es sein, wenn unset ganzes Leben mit allem, was wir getan haben, als Film vor den Augen unserer Freunde und Feinde vorgeführt würde, alle die Augenblicke charakterloser Schwächen, von Ungeduld, Jorn, Saß, Reid, alle die Taten der Lieblosigkeit, der Begehrlichkeit, der Ueppigkeit, der Unreinheit, und was sonst die Verborgenheit liebt, alles das lebendig vorgeführt! Wir würden mögen vor But, Aerger und Scham außer uns ge= Ist es nicht so? Auch der frechste raten. Sünder, der schamloseste Beselle möchte doch auch nicht alles aus seinem Leben bekannt werden lassen. Das eine oder das andere hat er doch, dessen er sich schämt, und was er deshalb forglam verbirgt. Es wird ihm, wie vielleicht jedem von uns, eine Zeitlang gelingen, die Borhange geschlossen zu halten, vielleicht bis an unser Ende. Aber es steht geschrieben, es sei dem Menschen gesetzt, ein= mal zu sterben und danach das Bericht. Wir müllen, heißt es, alle offenbar werden vor dem Richterstuhle Christi, auf daß ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder bose. Da werden dann die Vorhänge weggezogen, die unser Tun ver= bergen, wir werden offenbar in der ganzen Schande unseres Lebens und unserer Gesinnung. Das ist eine peinliche Aussicht. Ja, ich muß fagen, es ist ein furchtbarer Bedanke.

Deshalb, meine Freunde — ich erzähle das, weil vielleicht einige unter uns sind, die ähnliche Empfindungen haben —, deshalb bin ich so glücklich, daß ich an den Herrn Jesus Christus glaube, durch den mir alle meine Sünden vergeben sind, dessen Kreuz meine Schuld bedeckt, dessen Blut mir Herz und Gewissen reinigt. Und nun ich in Ihm ein neues Leben geschenkt erhalten habe, übe ich

mich, wie Paulus sagt, ein unverletztes Gewissen zu haben, beides vor Gott und Menschen, wozu Er mir hilft, dessen Leben nun in
mir lebt, dessen Kraft nun in mir Schwachen
wirkt. Das ist jetzt ein anderes Leben! Jetzt
vernehe ich erst die Dorothea Trudel. Uch
ich wünschte, ich wäre schon weiter auf dem
Wege, schon geförderter in dem Streben,
lauterer und klarer im Tun und Reden, vor
allem auch in meinen Gedanken! Ja, und wie
stehst du in dieser Sache? Das möchte ich auch
gern wissen. Wir können uns vielleicht gegenseitig helsen auf dem neuen Wege

(Otto Eismann, "Für Stille Minuten.")

#### Micht durch Werke.

Ein Prediger erzählte, wie eines Sonntagabends, als er soeben aus der Kirche kam, eine Frau zu ihm trat und sagte: "Wollen sie nicht mit mir gefälligst in mein Haus kommen. Mein Mann ist sehr krank, und ich befürchte, er kann nicht mehr lange leben. Er ist noch unbekehrt und ist sehr um sein Seelenheil besorgt."

Er traf nachher den Kranken im Lehnstuhl, weil er in liegender Stellung jedesmal von heftigen Hustenanfällen überwältigt wurde. Nachdem er einige Worte über sein körperliches Besinden mit ihm geredet hatte, sprach er: "Mein Freund, Sie sind sehr krank und Sie können anscheinend nicht mehr lange leben. Glauben Sie, daß ihre Leiden mit ihrem Tode

ein Ende haben werden?"

"Ja," entgegnete er, "ich glaube es."

"Blauben Sie auch, daß es einen wirklichen Himmel und eine wirkliche Hölle gibt, und daß ihre Seele nach ihrer Trennung vom Leibe einen dieser beiden Oerter bewohnen wird?" Darauf er: "Davon bin ich überzeugt, auch glaube ich, daß ich eine gute Aus-

sicht für den Himmel habe."

Ich fragte: "Und worauf gründen Sie diese Aussicht?" Er ließ etliche Augenblicke auf die Antwort warten; endlich jedoch sagte er mit schwacher Stimme: "Ich war immer sehr gut zu meiner Frau und zu meinen Kindern und habe meinem Nächsten nie mutwillig etwas zuleide getan; auch habe ich viele andere gute Werke getan."

"Das ist alles sehr gut," gab ihm der Prediger zur Antwort, "und es ist auch recht

schön, wenn man so sagen kann; aber nun sagen Sie mir mal, was ist denn eigentlich der Himmel für ein Ort, wie stellen Sie sich

ihn vor?"

Er antwortete: "Run, ich denke, der himmel ist ein schöner Ort, denn dort gibt es keine Schmerzen mehr, auch keinen Rummer, keine Sünde und keinen Tod. Dort haben die Seligen viel Freude und Wonne, und ich glaube, es wird dort auch viel gesungen." Seine Bibel aufschlagend sagte der Prediger: "Ja, es wird dort viel gesungen, und ein Lied der Erlösten finden wir in der Offenbarung Johannis 1, 5. Ich will es Ihnen vorlesen: "Und von Jesu Christo, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden; der uns ge= liebet hat und gewaschen in Seinem Blut." "Sie sehen also," sprach der Prediger, "daß die Erlösten im Himmel ihren Heiland preisen, der sie erlöset hat und gewaschen in Seinem Blut. Run merken sie wohl auf, die Erlösten haben kein Wort zu sagen über das, was sie getan haben, sie reden nur von dem, was der Heiland für sie getan hat. Er hat auch Sie geliebet, ist für Sie gestorben und hat Sie gewaschen in Seinem Blute. Angenommen, Sie würden auch in den Himmel kommen, und zwar auf dem Wege, den Sie vorhin bezeich. neten, weil Sie immer gut zu Ihrer Familie waren und Ihren Nächsten nie vorsätzlich Schaden zugefügt haben, so wurde ein Sunder im Simmel sein, der nie von seinen Sunden im Blute Jesu gewaschen wurde. Dann könnten Sie doch nicht mit einstimmen in das Lied der Erlösten?"

Der Angeredete ließ lange auf eine Antwort warten. Sein Haupt hatte sich gesenkt und er schaute auf den Boden. "Ich werde nie vergessen," erzählte der Prediger, "als er mich beim Erheben seines Angesichts ansah und im Begriff war, mir zu antworten Der Kranke sah aus wie einer, der eben aus einem langen Traume erwacht. Er war sich der Realitäten der Ewigkeit bewußt geworden und sahe sich denselben gegenübergestellt. Seine einzige Antwort war: "Daran habe ich noch nie gedacht."

Der Prediger antwortete: "Aber Gott hat daran gedacht, und Er hat in der Bibel einen Bers niederschreiben lassen für solche, die wie Sie es darauf ankommen lassen wollen, durch ihre eigenen Werke selig zu werden." Hierauf las er die Stelle Römer 4, 4: "Dem aber, der mit Werken umgehet, wird der Lohn nicht aus Bnaden zugerechnet, sondern aus Pflicht." Der Prediger erklärte: "Als Sie noch gesund waren und arbeiten konnten, empfingen Sie Lohn, weil Sie ihn verdienten. Sie kamen des Abends von der Arbeit heim und sagten zu Ihrer Battin: Sier ist mein Lohn, den ich heute verdiente. Sie sprachen von dem, was Sie getan und was Sie verdient hatten, von dem, der Sie bezahlte, hatten Sie kein Wort zu sagen. Das ist gerade, mas in diesen Worten ausgesprochen wird," sprach er und las dann das Wort nochmals: "Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Bnaden zuteil, sondern aus Pflicht." Der Seelsorger sprach: "Wenn Sie auf dem Wege Ihrer guten Werke in den himmel kämen, so ware die Bnade aus, Sie wußten nichts von Gottes Erbarmen in Christo Jesu, und Sie könnten nicht singen von dem, der uns geliebet hat und gewaschen von unseren Sünden mit Seinem Blut. Denn Sie wurden dort fein ohne einen heiland. Denken Sie, Sie könnten dort auch glücklich sein?"

Bum erstenmal in seinem Leben mar der arme Kranke bereit, seinen Standpunkt aufzugeben und zu bekennen, daß er ein armer verlorener Sunder sei und einen heiland notwendig habe. Mit großer Freude las ihm der Prediger ein anderes Schriftwort vor: "Denn das ist je gewißlich wahr und ein teuer wertes Wort, daß Chriftus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sunder selig zu machen, unter welchen ich der Bornehmste bin." 1. Tim. 1, 15. Der Kranke wiederholte: "Sünder selig zu machen, Sünder selig zu machen?"
"Ja," sagte der Prediger, "Sünder selig zu machen, nicht: Sündern nur behilflich zu fein, daß sie selig werden, sondern Er will fie wirklich selig machen." Dann las er ihm ein anderes Botteswort vor: "Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubet aber an den, der die Bottlosen gerecht macht, dem wird sein Blaube gerechnet zur Berechtigkeit." Rom. 4, 5 - und: "Glaube an den herrn Jesum Chriftum, fo wirft du und dein Saus felig." Upg. 16, 31.

Der Mann glaubte dem Wort. Als der Seelsorger ihn am nächsten Morgen wieder besuchte, sah er sofort an seinem leuchtenden Gesicht, daß bei ihm eine Beränderung vorgegangen war, und rief ihm freudig zu: "O

Bruder, ich habe nun auch ein Lied, es heißt: "Und von Jesus Christus, der uns geliebet hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut." Noch etwa eine Woche weilte der Mann auf Erden, dann aber entschlief er im Triumpfe des Glaubens.

#### Ewigkeit.

Zwei Frauen lebten in bitterer Feindschaft und machten sich das Leben recht sauer und chwer. Eine suchte die andere zu verleumden und zu ärgern; oft zankten fie sich und redeten, was nicht recht ist. Da kam ein Prediger in den Ort und predigte über die Bersöhnlichkeit. In feiner originellen, herzandringenden und praktischen Weise erklärte er das Wort. Unter anderem sagte er: "Es gibt auch Leute, die sich nicht versöhnen wollen. Run, wenn du dich nicht versöhnen willst, dann fahre fort zu streiten; der Teufel wird dir bald in der Kölle eine Ewigkeit zum Zanken und Streiten geben." Der zanklüchtigen Frau wurde es ganz schwarz por den Augen. Eine Emigkeit gum Banken und Streiten? Nein, das wollte sie nicht. Tief beschämt erkannte sie ihr Unrecht und bat Gott um Bergebung; dann ging sie zur Nachbarin, bekannte ihre Schuld und bat ebenfalls um Bergebung. D, wie leicht war es ihr nun ums herz, als der Friede Bottes eingekehrt und sie ein neuer Mensch geworden war!

Wahre Christen sind Botteskinder, und Botteskinder sind Friedenskinder. Aber das eben Erzählte will im Unschluß an diese Wahr= heit uns noch weiteres zeigen. Es erinnert uns daran, wie furchtbar oder wie wonnevoll für uns die Ewigkeit werden kann; sie enthüllt uns, worin die ewige Qual und die ewige Seligkeit besteht. Es klingt so harmlos und ist doch so folgenschwer: Wofür sich ein Mensch aul Erden entschieden hat, bei dem wird er bleiben ohne Aufhören, mit dem ist er untrennbar verbunden; und das wird sein herrlicher Lohn oder seine furchtbare Strafe sein. Roch deutlicher ausgedrückt: Wer feinen Seiland lieb gehabt und seinen Bott gesucht hat, wird nun ewig in ihrer seligen Nahe fein und ihre Herrlichkeit schauen zu seiner ewigen Freude. Wer aber in unseliger Berblendung vom Christenglauben sich losgesagt und als Bottlofer fich in den Dienft des Sollenfürften gestellt hat, dem werden mit Schrecken die Augen aufgehen über seine Torheit. Er wird die Herrlichkeit des von ihm verachteten Evansgeliums in weiter Ferne schauen, und heißes Sehnen und Berlangen nach der ewigen Gnade und Wahrheit werden in seinem Herzen brensnen. Aber sie bleiben für ihn in ewiger Ferne; er ist zu ewiger Knechtschaft vor des Satans Angesicht verdammt und leidet ewige Qual.

Du Menschenkind, dreierlei darst du in deinem Leben nicht vergessen noch versäumen: Bedenke, daß auf dein Sterben für dich unausweichbar eine Ewigkeit solgt. Diese besteutet für dich Seligkeit oder Jammer. Die Wahl liegt bei dir. Darum, bist du auf salschem Wege, so kehre bei Zeiten um und suche deinen Gott und Heiland, damit du dereinst eingehen kannst zur ewigen Freude. Suche den Frieden deiner Seele und pflege den Frieden unter deinen Mitmenschen, und dir wird der ewige Friede zuteil werden.

# Aus dem Buch der Vergangenheit.

Erzählung von N. F. Fortsetzung.

Schwester Hanna kam nun eilig die drei Treppen vom Boden herunter und flog gleich ans Fenster, wohin die Schwester sie eifrig heranwinkte.

Da lag der fremde Mann noch immer an der Nachbartür und rührte sich nicht. Bise weilen war's, als schüttle ihn der Frost, obs nun vom Schnee kam, oder von innen heraus.

Die beiden Mädchen blickten sich ratlos an. Was war da zu machen? Ob denn von den Leuten gegenüber sich niemand rührt? Ja, wer sollt's denn sein? Da wohnt erstlich die Gerberin, das ist eine taube Witwe bei siebzig Jahren mit einer lahmen Tochter, die haben natürlich noch lange nichts gesehen. Dann rechts der Schuhslicker mit zehn Kindern, der hat seine Werkstatt nach hinten und die Stube vorne steht leer. Dann links eine Schnapsschenke, da haben sie schon die Fenstersläden geschlossen und beim Kartenspielen Licht angezündet.

"Wir müssen hinaus," sagte Hanna, die Aeltere, entschlossen, "es ist ja zum Erbarmen, — Lore, sie hats mir einmal selber gesagt —

ich weiß, daß die arme Eichnerin einen Sohn gehabt, der vor vielen, vielen Jahren in die Fremde gegangen und nie wiedergekommen ist. Wenn es der wäre? — Wir müssen ihn hereinholen, es ist Christenpflicht! Komm Lore, wir nehmen den Lorenz mit, er muß uns helfen. Nimm dir ein Tuch über den Kopf!"

Beide Schwestern waren zierliche und dmucke Burgerkinder und bei allen Leuten wohlgelitten, aber solche wie Lore, die mit den Bögeln in den Zweigen vom Morgen bis Abend lustig singen und guter Dinge sind, gab es es noch mehr. Hanna dagegen hatte etwas besonderes an sich, das man nicht alle Tage sieht. Wenn sie mit ihren dunklen Augen jemand ansah, der sie belogen hatte, den brachte fie gum Beständnis; wenn fie den Kranken in der Nachbarschaft ein Süpplein hintrug und mit ihrer Hand übers Gesicht fuhr, dann wards eine Beile besser mit ihnen. Auch mußte sie den Abendsegen lesen, denn des Baters Augen waren schwach trotz der Brille, und die Befellen hören gern ihre tiefe. weiche Stimme. Die Schwester ordnete sich ihr wie von selbst unter und tat nichts ohne ihren Rat.

So eilte auch Hanna jetzt voran, nachdem sie den Lehrburschen, der am Blasebalg stand herangerufen. Die Beiden folgten ihr etwas zaghaft, und Lore, ein wollenes Tuch über den Kopf, hob die Kleider und die Füße hoch in dem kalten Schnee draußen. Hanna stand bald neben dem hingekauerten Menschen, über welchen die fallenden Flocken bereits eine dünne, weiße Decke gewoben. Das Mädchen legte ihm ihre Hand auf die Schulter und sprach ihm eindringlich zu. Aber es war, als rede sie zu einem Tauben, er rührte sich nicht. Man konnte denken, er schliefe. Lore und Lorenz standen ratlos daneben, blickten sich an und schüttelten die Köpfe.

"Es hilft nicht," sagte Hanna, "kommt ihr beiden, faßt da rechts unterm Arm, ich werde hier anfassen, wir mussen ihn doch aufrichten, daß man ihm ins Gesicht sehen kann!"

Sie faßten also mit vereinten Kräften an, und siehe da, als der Mensch dies merkte, richtete er sich selbst mit auf, stand vor ihnen, sah sie der Reihe nach an und blieb mit seinen Blicken an Hannas guten Augen hängen, die voll Mitleid und Güte auf ihn gerichtet waren.

"Ihr sucht die Witwe Margarete Eichner," sagte das Mädchen, "sie ist nicht mehr hier, Bott hat sie zu sich genommen. Sabt ihr sie benn gekannt?"

Da legte der Mann die Hand über seine Augen und sagte: "Sie war ja meine Mutter!"

"Uch, wie traurig!" riefen beide Schwestern, während Lorenz mit offenem Munde daftand.

Sanna aber ergriff raich die herabhangende

Hand des Mannes und sagte:

"Dann seid ihr der Martin, ihr Sohn, der vor dreißig Jahren davongegangen. O, ich weiß schon! Kommt nur rasch in unser Haus, ich kann Euch viel erzählen von Eurer Mutter! Kommt nur, daß wir aus dem Schnee herauskommen."

Also waren sie gehorsam dem Wort: "Die, so im Elend sind, führe in dein Saus:"

Aber all die Gute öffnete ihm nicht die Lippen. Er saß in tiefes Schweigen versunken. Der Kopf hing ihm auf der Bruft,

und die Augen hafteten am Boden.

So saß er noch da, als später Meister Eberle mit den Gesellen heimkehrte, und nicht wenig überrascht war, in seinem Sorgenstuhl einen fremden Gast zu sinden. Die beiden Mädchen, leise auf den Bater einredend, teilten ihm das Vorgesallene mit. Und jetzt erwachte der Fremde auch so weit aus seinem Brüten, daß er dem Meister seine Rechte entgegenstreckte und langsam, als würde ihm jedes Wort schwer, die Worte über seine Lippen brachte:

"Buten Tag, Nachbar Eberle! Ihr kennt mich wohl nicht wieder! Es ist auch lange her, sehr lange!" Der Meister trat dicht an ihn heran, legte die Hand auf die Schulter und beugte sich tief, ihm lange ins Gesicht blickend. Dann richtete er sich wieder auf, schüttelte den

Ropf und sagte:

"Marin! Eichners Martin! Nein, dich hätte ich nicht wiedererkannt! Ist auch kein Wunder, das müssen ja wohl 25 Jahre her sein, da du weggingst, ein grünes Bürschlein, schlank und dünn wie'ne Weidenrute, und nun haben alle Wetter dich zerzaust — das sieht man dir an, und bist wie'n morscher Baum! Uch Martin, wie hat deine Mutter nach dir ausgesehen — und nun kommst du zu spät!"

"Bu spät!" wiederholte der Mann und sank noch tiefer in sich zusammen, und seine

Sande gitterten.

Dann stand er rasch auf und sagte: "Ich bitt Euch Meister, schließt mir das Haus auf mit dem verschlossenen Laden. Wo ist der

Schlüssel? Ich muß nach Hause, endlich endlich

nach Hause!"

"Das kann leicht geschehen, denn sie haben mir den Schluffel in Bermahrung gegeben, da hängt er am haken. Steht und liegt auch noch alles gerade so, wie deine Mutter es verlassen hat. Sie war nur einen Tag krank. Ihr Lebensfaden war fo dunn geworden, der Tod hatte es leicht, ihn zu gerreißen. Aber so lassen wir dich doch nicht gehen, du mußt erst an unserem Tisch niedersetzen und das Brot mit uns brechen. Wir haben ja von jeher immer gute Nachbarschaft gehalten mit den Deinen, wollens auch mit dir so halten. Ihr Töchter, deckt rasch den Tisch und bringt die Abendkost. Der Mann sieht mir ganz danach aus, als ob Speise und Trank ihm nottäte."

Aber der traurige Gast wehrte ab und schüttelte den Kopf. "Laßt mich gehen, Meister," sagte er, "ich bedarf jetzt allermeist der Ruhe und der Einsamkeit. Habt Dank auf Eure Büte — vielleicht später einmal. Bringt mich -

nach Saufe!"

Da trat Hanna heran, legte dem Bater die Hand auf den Arm und flüsterte ihm leise zu: "Laßt ihn gehen, Bater, es ist ihm besser so. Wir schicken ihm ein Abendbrot hinein. Ich will vorangehen und eine Lampe anzünden, du kannst gleich mit ihm nachkommen. Es wird so am besten sein. Unsere Augen tun ihm weh."

Damit nahm sie den Schlüssel und ging voran. Der Mann folgte ihr mit seinen Blicken. Man sah's ihm an, daß er gleich am liebsten mitgegangen wäre. Alsbald faßte ihn Meister Eberle am Arm und führte ihn

ins häuschen nebenan.

Eine kalte Luft schlug ihnen auf der schmalen Diele entgegen. Die Tür zum Wohnzimmer stand offen. Auf einem weißgescheuerten Tisch brannte ein Lämpchen. Bor dem eisernen Ofen, an welchem Darstellungen aus der biblischen Geschichte zu erkennen waren, hockte Hanna, um mit Spänen und Holzsplittern ein Feuer anzuzünden, daß auch bald lustig brannte

Dann erhob sie sich rasch und wollte ihren Bater mit fortziehen. Vorher aber wandte sie sich noch an den heimgekehrten Sohn dieses Hauses und sagte mit Tränen in den Augen mitleidig und voll Güte: "Ihr wißt ja Bescheid hier. Oben ist Euer Lager zurechtgemacht, es hat viele Jahre schon bereitgestanden; wir wünschen Euch eine gute Nacht und, daß Gott der Herr Euch das Herz tröste!"

(Fortsetzung folgt.)

#### Ein Blick in Gottes souveranes Walten.

Der Bott, der nicht den mächtigen Megnpter, noch den tieffinnigen, mystischen Sindu, noch den klassisch schönen Briechen, noch den weltbezwingenden Romer zu Seinem Bolk erwählte, sondern einige Hirten und ihre Rach= kommen, denen Er vor allem harte, vierhun= dertjährige Anechtschaft bestimmte; der später selber erwählte, nicht in Memphis, noch Babilon, noch Athen, noch auch in Jerusalem, sondern auf der Reise in einer Krippe auf die Welt zu kommen; der zwölf Fischer und Böllner ohne Bildung noch Wiffenschaft hinaus. fandte, um die Welt mit der Predigt vom Kreuze zu erobern, den Briechen eine Torheit und den Juden ein Aergernis, der Seine Beisheit den Beisen verbirgt und den Unmündigen offenbart, hat in allen Dingen Seine eigene Logik, Arithmetik und Buchführung. Er gibt dem, der da hat, und nimmt dem, der nichts hat, schenkt viele Kinder dem Armen und viel Beld dem kinderlosen Reichen, läßt einen Arbeiter, Bater von sechs Kindern, vom dritten Stock sich zu Tode fallen und einen unnützigen, den Seinigen lästigen, kindischen Breis endlos leben — denn Seine Wege sind nicht unsere Wege und Seine Bedanken nicht unsere Bedanken. Und so liebt es Seine Natur, uns ironisch zu zeigen, daß das Kleinste am größten, das Schwächste am stärksten, das Winzige furchtbar, das Unsichtbarkleine unüberwindlich ist. Der Wassertropfen höhlt den Felsen, mikroskopische Diatomeen füllen die Dzeane mit ihren Schalen auf; winzige Koral= lentiere und Madreporen bauen im Meere zu= künftige Kontinente auf. Ein Bohrwurm, den ein altes Schiff aus Indien mitbrachte, drohte einst die Seemacht Hollands zu vernichten, und ein Zweiglein der Wafferpest ruiniert den Welthandel eines Hafens oder eines Kanals. Was hatte der Angriff von tausend Löwen oder wilden Elefanten zu bedeuten? Ein Regiment mit Repetiergewehren wurde mit ihnen in kurzer Frist fertig sein; die Ise-Ife Fliege

aber macht den Menschen ganze Länder strei= tig. Ja, den Einfall von Frankreichs und Ruflands heeren kann deutscher Mut gurückwerfen, aber nicht den der Reblaus oder des Coloradokäfers; und will Bott uns strafen, so rücken seine Beere, die unsichtbaren Bazillen auf den Flügeln des Windes daher und die Menschen werden wieder wie früher zu Behnund Hunderttausenden vor dem schwarzen Tod oder der Cholera fallen, und alle ihre Macht und Wissenschaft wird sie nichts schützen. -Und was ist das Ende aller Macht und Bröße? In der Erde sigt das Würmchen und verspeist wohlgemut schöne Frauen und starke Manner, gescheite Röpfe und geniale Denker, Könige und Kaiser und ist schließlich der alles besiegende Held!

So ist auch im geistigen das Kleine groß und die Schwachen mächtig. Was vermag der hochmütigste Hochmut gegen absolute Demut? Was der grimmigste Jorn gegen vollkommene Milde? — Am sanften "Nein" der Sklavin Blandina brach sich Roms Macht und die des Heidentums, am bescheidenen, festen "Ich kann nicht anders," eines Menschleins, die des Papstes und des Kaisers; ja, am demütigen, sich selbst vernichtenden: "Muß ich den Kelch trinsken, so geschehe dein Wille, alles Toben und Wüten des Satans und der Hölle, und eine Welt ward erlöst.

#### Toilettengeheimnisse in der Tierwelt.

Wenn man beobachtet, wie eine Ente alle paar Augenblicke mit ihrem breiten, flachen Schnabel über ihre Federn fährt, so erscheint das dem Laien als ein recht kurioses Beneh-Der Kenner aber versteht sehr wohl den Brund dieses Berfahrens; er weiß, daß die Ente eine offene Deldruse gerade über dem Schwanz hat, und das sie mit dem Schnabel dieser Vorratskammer Del entnimmt, um sich damit ihre Federn einzureiben. Alle Wasservögel besitzen eine solche Deldruse, die ihnen das wichtigste Mittel für ihre Toilette liefert, sie halten nämlich dadurch ihre Federn glatt und wasserdicht. Täten sie dies nicht, so wurde das Befieder mit Waffer vollgesogen und sie hinunterziehen anstatt ihnen beim Schwimmen zu helfen. Wenn ein Sperling, der über

dies Mittel nicht verfügt, in tiefes Wasser fällt, wird sein Befieder so naß, daß es ihn hinunter= gieht und er ertrinkt. Auch manche Landvögel sind ähnlich ausgestattet. Der Wiedehopf 3. B. verfügt über einen Fetistoff, der ihm die= selben Dienste leistet, wie den herren die Domade beim Einfetten ihres Schnurrbartes. Beim Nashornvogel ist mit dem "Goldcream", den ihm seine Druse liefert, gewißermassen auch noch die Schminke verbunden, denn das leuchtende Belb am Sals und den Flügeln rührt von der häufigen Benutzung des stark gefärbten Fettstoffes her, die also ein natürliches Färbemittel darstellt. Unter den freilebenden Tieren herrscht große Reinlichkeit. die verachtete Ratte verwendet einen großen Teil ihrer Zeit darauf, sich sauber zu machen, und beim Katzengeschlecht ist das "Sichputzen" ja allgemein bekannt. Vom König der Tiere bis zur gewöhnlichen Hauskatze herab waschen und kammen alle Ragen ihr Fell, und fie benuten dabei die Rauhe Junge als eine Art Schwamm. Als Ersatz für Puder dient den Bögeln der Staub. Viele von ihnen lieben es, ein ausgiebiges Staubbad zu nehmen; fie rollen sich im Sand herum, bis ihr Befieder von Staub gang voll ist, und schütteln ihn dann wieder ab. Auch Bader im Waffer haben viele Landvögel sehr gern, und wenn man f üh genug aufsteht, so kann man eine zahlreiche Badegesellschaft der verschiedensten Bogelarten beobachten, die alle in irgend einem kleinen Weiher ihre morgendliche Reinigung vornehmen. Alle Tiere, groß wie klein, haben ihre besonderen Toilettengeheimnisse, denen der Mensch nur durch genaues Studium auf die Spur kommt. Die Dickhäuter, wie Elejanten und Rhinozerosse, bevorzugen das Schlammbad. Merkwürdig ist es, einen Elefanten sich mit Schlamm so lange bespriten zu sehen, bis der Schlamm von Ropf bis zu den Füßen den Rüsselträger bedockt. Diese Schicht lätt er dann an der Sonne trocknen; dann zerspringt die Decke und nimmt beim Abschütteln die vielen Schädlinge mit, die sich in der Saut des Tieres festgesett haben und es so qualen.

# Wochenrundschau.

In Spanien war in der Nacht vom 28. zum 29. Januar ein Aufstand gegen die Re-

gierung vorbereitet, der jedoch unterdrück! werden konnte, bevor er zum Ausbruch kam.

Bolkszählung in allen Weitteilen. Das internationale statistische Amt im Haag versöffentlicht soeben das Gesamtergebnis der letzten Volkszählung in allen fünf Weltteilen. Es ist die erste Veröffentlichung dieser Art seit dem Ende des Krieges und stützt sich durchweg auf Ergebnisse, die in den Nachkriegsjahren durch Volkszählung ermittelt worden sind.

Die Zusammenstellung der einzelnen nationalen Statistiken kann gewissermaßen als eine Bolkszählung der Bewohner der Erdkugel angesehen werden, daher ist ihr Endresultat von

gang besonderem Interesse.

Das Besamtergebnis der Schätzung der Erdbevölkerung ist sehr interessant. Die Erde hat demnach rund zwei Milliarden Bewohner. Diese Zahl ist nach der Unsicht des statistischen Umtes eher zu niedrig als zu hoch gegriffen. Jedenfalls bedeutet sie eine gewaltige Ber= mehrung den Daten der letten Bolkszählung gegenüber. Der Zuwachs beträgt zumindest 400 Millionen Menschen, eine Bevölkerungs= gahl, die ungefähr siebzigmal der Besamtbevölkerung Desterreichs entspricht und zirka der Bevölkerungszahl Chinas gleichkommt. Begen das Jahr 2000 dürfte also die Erde rund vier Milliarden Einwohner gahten, vorausgesett, daß die Vermehrung im gleichen Tempo anhalten werde.

In diesem Zusammenhang drängt sich die oft aufgeworfene Frage nach der Möglichkeit einer Uebervölkerung der Erde auf. Der hervorragende deutsche Geograph Penk hat sei= nerzeit die Menschenanzahl, der die Erde Unterkunft bieten kann, auf acht Milliarden ge= Von englischer Seite wird auch diese datt. Zahl als zu niedrig bezeichnet und man meint, die rationelle Bebauung der noch brach liegen= den Erdstriche könne auch zwölt Milliarden Menschen Lebensmöglichkeiten schaffen. ware also eine Bevolkerungszahl, die der dreifachen der im Jahre 2000 zu erwartenden Menschenanzahl gleichkommt. Es besteht also durchaus kein Brund zu Befürchtungen, daß eines Tages zu viele Menschen da fein werden.

In Mexiko ist man einer weitverzweigten Verschwörung auf die Spur gekommen, die sich vermutlich gegen sämtliche führende Persönzlichkeiten richtet. Es soll beabsichtig gewesen sein, alle führenden Beamten zu ermorden. Im Büro des Präsidentschaftskandidaten wurde

eine Bombe gefunden. Ganz Meriko ist von einer Riesenaufregung ergriffen.

Anläßlich der Beerdigung des hingerichteten Mörders Obregons, Torral, kam es zu wüsten Ausschreitungen der Bevölkerung. Ein Mann wurde getötet und dreißig verletzt. Auf dem Friedhof war die Feuerwehr gezwungen, durch Wassergeben die Menge zu zerstreuen, die sich mit dem Ruf "Hoch lebe Torral" in geschlossenem Zug zur Stadt in Bewegung setzte.

Nach einer Meldung wurde auf den Zug des Präsidenten ein Dynamitanschlag verübt, der dem Präsidenten jedoch keinen Schaden verursachte. Der Wagen, in welchem er reiste, entgleiste nicht, obwohl die Lokomotive und zwei andere Wagen aus den Schienen sprangen und stark beschädigt wurden. Das einzige Opfer ist der Heizer der Lokomotive, der gestötet wurde.

Der große Erfinder Edison beabsichtigt anläßlich seines 82. Geburtstages die Deffentlichkeit mit einer neuen Entdeckung bekannt zu machen. Es handelt sich um eine kräuterartige Pflanze, deren Saft einen brauchbaren Ersat für Gummi liefert. Die Pflanze kann wie Getreide angebaut werden. Es ist jedoch nicht nötigt, sie jedes Jahr neu auszusäen, da der Wurzelstock mehrere Jahre am Leben bleibt.

Ein unsinkbares Rettungsboot hat der Norddeutsche Llond erbaut und mit demselben unlängst seine Probefahrten auf der Weserwerft in Bremen gemacht. Selbst wenn die Wellen über Bord geschlagen sind, läuft sein Motor, in Geschwindigkeit und Steuerfähigkeit kaum beeinflußt, weiter.

In New York wurde vor einigen Tagen zum erstenmal der mechanische Mensch, der den Namen Robot Erik führt, vorgeführt. Er machte verschiedene Bewegungen, sprach, scherzte, rollte mit den Augen und konnte sich verbeugen. Sein Vorführer, Kapitän Richard teilte mit, daß Erik aus Alluminium, Kupfer und Drähten entstehe und daß er durch Elektrizität in Bewegung gesetzt werde. Das Publikum prüfte diese Angaben und stellte fest, daß kein Betrug vorliege.

### Quittungen

Aftr die Drediger-Sterbekaffe.

An weiteren Beiträgen eingegangen: für die Witwe, Schw. Krause: Kalisch zl 21,50 J. Fester 15, für Schw. Brechlin und Kinder Gem. Lodz I zl 300, D. Lenz 15,—, J. Fester 15,—, Gem. 3d. Wola 56,—, Fichtner, Mil. 5,—, Gem. Warschau 45,—, R. Jordan 15,—, Gem. Lodz, Aletsandrowska 123,—, Br. Eitner 20,—, P. Irmler, Ciechanow 25,—, Gem. In rardow 85,—, Zgierz 70,—.

rardow 85,—, Zgierz 70,—. Serzlichen Dant: Um weitere Gaben für die

Predigerfterbetaffe bittet:

Eduard Rupsch, Aletsand ow, foto Lodzi Południowa 3.

Für den Sausfreund eingegangen:

Amerita: A. D. Krüger Dol. 5. A. Schulz Dol 3. C. Kind Dol 2. Ch. Selinger 3. D. Timmler 2 H. Schielte 2. J. Laube 2. Aug. Rosner Dol 2. Bra-silien: D. Idert Dol. 4. E. Gat Dol. 4. Butowsti-Las: F. Lehmann 10,60. Canada: D'Welf Dol. 2. Deutschland: Chudowsti Mt 20. Bret Wit. 4. Schlecht Mt. 8. Wittowsti Mt. 8. Rontaler Mt. 8. Eichhorst Mt 8. Nachtigall Mt 9. Bethte Mt. 10. Nicel Mt. 16 Hamp Mf. 4. Bedmann Mt. 8 Adolf Gottschling Mt 8. Litte Mt 8. Böhm Mt. 10. Alb. Gottschling Mt. 4 Kaniwola: D. Mantaj 9. Resance: J. Litte 22,50. Lodg: Hornberger 10. R. Buchholz 5. Lodz I: Kimpfel 2. Wasidtow 4. J. Hurzweg 9. Laudon 4. Aleber 1. Giezel 3 Stro Ber 5. Wollner 5. J. Hoffmann 5. E. Deter 2,50. W. Witt 2,50. W Richt 9 Stiller 4 Berkus 3. Meigner 5. Sturm 3. Rupfch 5. Kranich 3. Lodg II: E Hoffmann 5. G. Stenzel 2,25. L. Bartsch 9. Lubiin: Edm. Draht 10,60. G. Bartich 10. Kluczyn. sta 10,60 Osieczek: A Schult 13,25. Pabjanice: 106,75 Beczniem: G. Jeste 9. Bodmpsota: G. Siebentaler 9. Porosow: 3 Pohl 36. Rumanten: R. Leisten Mt. 16. Sannwald: A. Wendland 4,60. Tomaszów-Majow.: R. Pujch 8,05. R. Wende 7,95. Zezulin: Brechlin 100.

Allen lieben Gebern dantt aufs herzlichfte Die Schriftleitung.

#### Beschwister,

die nach Canada auswandern möchten, können sich zwecks Auskunft wenden an

Rev. William Kuhn, Box 6, Forest Park, Illinois, U. S. America.